# CURRENDA

L. 2629.

## Wizytacja kanoniczna dekanatów: mieleckiego i nowo-sądeckiego.

JE. Najprz. Ks. Biskup Ordynarjusz dokona wizytacji części dekanatu mieleckiego w następującym porządku: 28 maja, we środę popołudniu, przyjazd do Słupca; 29 maja wizytacja w Słupcu; 30, 31 maja i 1 czerwca w Czerminie;

2 i 3 czerwca w Borowej; 4, 5 i 6 czerwca w Mielcu.

Najprz. Ks. Biskup Sufragan dokona wizytacji dekanatu nowo-sądeckiego w tym porządku: 5 czerwca popołudniu przyjazd do Nowego Sącza; 6, 7, 8 i 9 czerwca wizytacja w Nowym Sączu; 10 w Trzetrzewinie; 11 i 12 w Podegrodziu; 13 i 14 w Chomranicach; 15 w Tęgoborzy; 16 i 17 w Jakóbkowicach; 18 w Zbyszycach; 19 w Wielogłowach; 20 i 21 w Siedlcach; 22 i 23 w Mystkowie; 24 w Kamionce Wielkiej.

W czasie wizytacji kanonicznej wszyscy P. T. Kapłani odmawiać będą we Mszy św. modlitwę: de Spiritu Sancto, o ile na to pozwolą Rubryki.

## Tematy na Kongregacje dekanalne.

Z dogmatyki: Exponatur doctrina Ecclesiae de authentico interprete s. Scripturae.

Z moralnej: Cur et quando sacerdos erga confratres suos ad correptionem fraternam obligatur et quomodo eam praestare debet.

Z prawa: Małżeństwo cywilne w świetle prawa kanonicznego.

## Egzamin teologiczny

przepisany kan. 130, odbędzie się w roku bieżącym dnia 26 sierpnia (we wtorek), w auli Seminarjum duchownego, o godzinie 10 przed południem. Księża, wyświęceni w r. 1921, 22 i 23, przygotują się do tego egzaminu z prawa kanonicznego i z teol. past.

## S. Congregatio Rituum.

DE VEXILLIS IN ECCLESIA ADMITTENDIS VEL BENEDICENDIS.

Postulantibus nonnullis locorum Rmis Ordinariis a Sacra Rituum Congregatione aliquam normam seu Instructionem circa vexilla in ecclesiis admit-

tenda vel bene licenda, Sacra Rituum Congregatio, audito etiam specialis Commissionis suffragio, rescribendum censuit: "Ad mentem".

Mens est: "Quando insignia seu vexilla non pertineant ad Societates religioni catholicae manifeste contrarias, nec reprobata sint harum statuta, neque ipsa insignia seu vexilla aliquod emblema de se vetitum ac reprobatum praeseferant, in ecclesiis admitti possunt. Quum vero in favorem et obsequium eiusdem religionis catholicae pacifice postuletur supradictorum insignium seu vexillorum benedictio, haec concedi potest, adhibita formula Ritualis Romani". Atque ita rescripsit. Die 15 decembris 1922.

Hanc peculiarem Instructionem, ut ipsa cunctis locorum Ordinariis innotescat, Sacra eadem Congregatio evulgandam duxit, die 26 martii 1924.

† A. CARD. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae, S. R. C. Praefectus.

L. † S.

Alexander Verde, Secretarius.

Pontificia commissio ad codicis canones authentice interpretandos. (Acta Apostolicae Sedis 1924, N. 3).

DUBIA SOLUTA IN PLENARIIS COMITIIS EMMORUM PATRUM.

De licentia assistendi matrimoniis (can. 1096, coll. cum cann. 465, 472-476).

- 1. Utrum vicarius oeconomus legitime constitutus in paroecia vacante, ad normam cann. 472 et 473, possit licentiam assistendi matrimonio dare sacerdoti determinato ad matrimonium determinatum.
- 2. Utrum id possit vicarius substitutus, de quo in can. 465, § 4, post Ordinarii approbationem, si nullam limitationem Ordinarius apposuerit.
- 3. Utrum vicarius parochi religiosi id possit post Ordinarii approbationem, sed ante approbationem Superioris religiosi.
- 4. Utrum vicarius, seu sacerdos supplens, de quo in cit. can. 465, § 5, id possit ante Ordinarii approbationem.
- 5. Utrum id possit vicarius adiutor parochi imparis suis muniis rite obeundis, legitime constitutus ad normam can. 475, § 1.
  - 6. Utrum id possit vicarius cooperator, de quo in can. 476, inscio parocho. Resp.:

Ad 1-um Affirmative.

Ad 2-um Affirmative.

Ad 3-um Affirmative.

Ad 4-um Affirmative, quoadusque Ordinarius, cui significata fuit designatio sacerdotis supplentis, aliter non statuerit.

Ad 5-um provisum in cit. can. 475, § 2.

Ad 6-um provisum in cit. can. 476, § 6.

Circa assistentiam matrimoniis (can. 1096, § 1).

Utrum, ad normam can. 1096, § 1, sacerdos sit determinatus, si parochus Superiori monasterii in casu particulari declaret, se ad matrimonium proxima Dominica in ecclesia filiali celebrandum delegare aliquem sacerdotem religiosum, qui a Superiore sequentibus diebus ad Missam die Dominica ibi celebrandam deputabitur.

Resp.: Negative.

Dubium circa versiones Sacrarum Scripturarum (can. 1391).

Utrum particula et canonis 1391, quo praescribitur: "Versiones sacrarum Scripturarum in linguam vernaculam typis imprimi nequeunt, nisi sint a Sede Apostolica probatae, aut nisi edantur sub vigilantia Episcoporum et cum adnotationibus", etc., interpretanda sit copulative an disjunctive?

Resp.: Affirmative ad 1-am partem; negative ad 2-am.

Die 20 maii 1923.

#### P. CARD. GASPARRI, Praeses.

Aloisius Sincero, Secretarius.

#### DUBIUM SOLUTUM AB EMMO CARDINALI COMMISSIONIS PRAESIDE.

Utrum per can. 814, § 2 Codicis abrogata censeri debeant ea, quae S. C. Concilii statuerat sub die 15 octobris 1915 in responsione ad III, de retributione non recipienda ne ratione quidem extrinseei incommodi in secunda et tertia Missa in die Commemorationis omnium Fidelium Defunctorum; an vero ea adhuc in suo vigore permaneant.

Resp. Affirmative ad 1-am partem; negative ad 2-am.

Die 13 dec. 1923.

P. CARD. GASPARRI, Praeses.

Wszyscy ci P. T. XX. Katecheci, którzy nie uiścili na rok 1924 opłaty na koszta druków diecezjalnych (schematyzm, kurendy, directiorium) – zechcą nadesłać po 5 zł. do Kurji Biskupiej.

### Msze święte Związku mszalnego.

Msze św. na intencję osób, wpisanych do diecezjalnego Związku mszalnego, odprawią w II półroczu b. r., t. j. do 31 grudnia 1924, następujący P. T. Kapłani:

1. Jakubowski Jan, 2. Jakus Zygmunt, 3. Janas Franciszek, 4. Janik Antoni, 5. Janik Franciszek, 6. Janisz Karol, 7. Jaroch Andrzej, 8. Jasiak Jan, 9. Jeż Michał, 10. Juszczyk Andrzej, 11. Kaczmarczyk Antoni, 12. Kaliciński Józef, 13. Kaliciński Kazimierz, 14. Kamionka Stefan, 15. Kapłański Władysław, 16. Kaznowski Adam, 17. Kilian Józef, 18. Klamut Michał, 19. Klimek Walenty, 20. Kloch Józef, 21. Kmieciński Franciszek, 22. Kmietowicz Antoni, 23. Kocańda Hilary, 24. Kocjan Stanisław, 25. Kolarz Antoni, 26. Kołacz Piotr, 27. Kołodziej Ignacy, 28. Komperda Maciej, 29. Konieczny Ignacy, 30. Kopernicki Władysław, 31. Kornaus Wojciech, 32. Korzeń Jan, 33. Kossecki Szczepan, 34. Koterbski Józef, 35. Kotfis Błażej, 36. Kowal Jan, 37. Kowalczyk Władysław, 38. Koza Jan, 39. Kozdrój Wojciech, 40. Kozieja Józef, 41. Kozioł Jan (sen.), 42. Kozioł Jan (jun.), 43. Krogulski Jakób, 44. Kronenberg Michał, 45. Krośniński Józef, 46. Król Stanisław, 47. Kruczek Jan, 48. Kruczek Stanisław, 49. Krzemieniecki Stanisław, 50. Kuc Władysław.

### Z piśmiennictwa religijnego.

Nakładem Wydawnictwa "Bibljoteki chrześc.-społ." w Krakowie ukazała się w druku broszura p. t.: Socjalizm i Chrześcijaństwo, pióra ks. Jana Piwowarczyka. Autor wyświetla stosunek socjalizmu do chrześcijaństwa w 8 rozdziałach, których tytuły są: Geneza socjalizmu a religja. Socjalizm a najważniejsze dogmaty chrześc. Socjalizm a etyka chrześc. Pierwsze wieki chrześc. a socjalizm. Socjalizm a Kościół kat. Religja jest rzeczą prywatną. Widoki na przyszłość. Praktyczne wnioski. — Dziełko godne polecenia zwłaszcza tym, co pracują w organizacjach społecznych lub towarzystwach oświatowych, może także oddać usługi na ambonie i w szkole.

## Zmiany na stanowiskach i urzędach duchownych od 12 marca do 5 maja 1924.

Instytuowani: 19 marca ks. Jan Wojtanowski, wikarjusz katedralny, na probostwo w Szczepanowicach; 26 marca ks. Michał Dąbrowski, wikarjusz w Żegocinie, na probostwo w Zaborowiu.

Zamianowany administratorem w Czchowie ks. Józef Mastalerz, b. administrator w Szczepanowicach.

Przeniesieni XX. Wikarzy: ks. Walenty Piotrowski, po ukończeniu administracji w Zaborowiu, do Żegociny; ks. Franciszek Janik z Ciężkowic do kościoła katedralnego; ks. Adolf Pacocha z Wilczysk do Ciężkowic.

#### Zmarł:

26 kwietnia 1924 ks. Władysław Kuropatwa, ekspozyt w Sromowcach Niżnich, w 46 roku życia a w 21 kapłaństwa. S. pr. a.

Requiescat in pace!

#### Z KURJI BISKUPIEJ.

W Tarnowie, dnia 5 maja 1924.

Ks. Roman Sitko

† Leon Biskup